# Amtshlatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

10. Tejember 1862.

16. Grudnia 1862.

(2071) Kundmachung.

Mro. 72887. Bom laufenden Ctudienjahre 1862/3 angefangen ift ein erledigtes Stipendium im jabrliden Betrage von 210 ff. oft. Babr. aus ber Zebrowski'ichen Stiftung mieber gu befegen.

Bur Bewerbung um bas getachte Stipendium wird ber Konfurs

15. Janner 1863 ausgefdrieben.

Muf diese Stipentien haben im Allgemeinen adelige und turfe tige Rechtshorer Unfpruch, melde fich ju Rongeptebeamten fur ben Staatsbienft in Galigien ju bilden beabsichtigen, ju biefem 3mede fich den juridifdepolitifden Ctudien in Lemberg midmen und nach beendigten Rechteftubien bei einer landesfürftlichen Bermaltunge. ober Gerichtebehorde in Galigien in einer folden Dienstfathegorie eintreten, ju welcher bie juribifch-politifden Ctutien nothwentig find.

Die Berleihung findet nur an öffentliche Studirende einer Lebr. anftalt ftatt, und ber Benuß bee Stipendiume bauert fo lange, bis ter Betheilte ein Abjutum ober eine Befoldung aus einer landesfurfi-

lichen Raffe erhalt.

Berarmte Mitglieder ber Familie bes verftorbenen Grundheren von Zurawno, Thaddaus Zebrowski, fomohl mannlicher als meibli-der Abstammung, und folde, welche ihre Abfunft von Eltern alten eingebornen Aldels nachweifen, find, menn fie bie übrigen gum Stiftungegenuße erforderlichen Gigenschaften haben, nach bem Billen bee

Stiftere vorzugemeife ju berückfichtigen.

Die Bewerber um Diefes Stipendium haben ihre mit gehörig legalifirten Tauffdeinen und ben vom Ortepfarrer ausgestellten, und von ber Ortsobrigfeit bestatigten Mittellofigfeitezeugniffen, mit ber Dachmeifung über Die Abelseigenschaft und die allfällige Abstammung von ter Familie tes Stiftere, endlich mit den Maturitates, Frequens tagiones und fonftigen Studienverwendunge = Beugniffen, belegten Befuche, innerhalb des Ronturetermines im Wege bee Borftandes der juribifden Fafultat bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. November 1862.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 72887. Zaczawszy od bieżącego roku szkolnego 1863/3 znowu jest do obsadzenia jedno opróżnione stypendyum w kwocie 210 zł wal. austr. rocznie z fundacyi Zebrowskiego.

Dla ubiegania się o pomienione stypendyum rozpisuje się kon-

kurs do dnia 15. stycznia 1863.

Do tego stypendyum mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a mianowicie ci, którzy zamierzają kształcić się na urzędników konceptowych dla rządowej slużby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydyczno-politycznym naukom we Lwowie i po ukończonych naukach prawnych wstępują do jednej z urzędowych władz administracyjnych albo sądowych w Galicyi do takiej kategoryi służby, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Nadanie stypendyum przysłuża tylko uczącemu się w jednym z publicznych zakładów naukowych, a pobieranie tegoz trwa tok długo, póki otrzymujący stypendyum nie dostanie adjutum albo płacę

z jednej z rządowych kas.

Zubozali członkowie familii zmarłego właściciela dohr Zurawno Tałensza Zebrowskiego tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, i tacy, którzy udowodnią swoje pochodzenie z rodziców dawnej szlachty polskiej, zostana według woli fundatora głównie uwzględnieni, jeżeli posiadają inne, do otrzymania tego stypendyum potrzebne własności.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje w należycie legalizowane metryki chrztu, niemniej w wystawione przez miejscowego proboszcza i przez miejscową władze potwierdzone świadectna ubóstwa, dalej w dowody szlachectwa, a względnie pochodzenia z familii fundatora, nareszcie w świadectwa dojrzałości, frekwentacyi i inne świadcctwa szkolne, zaopatrzone podania w ciągu terminu konkursowego i w drodze przełożonego jurydycznego fakultetu do c. k. namiestnictwa.

Z galic. c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 29. listopada 1862.

(2073)

Kundmachung.

Dr. 74013. 3m Monate Oftober b. J. mar in ber Sauptftabt Lemberg ber fatarrhalifd - rheumatifche Rrantheitecharafter vorber. ichend, bas Wechselfieber trat gablreicher auf und ber Typhus ichreis tet por.

Im hiefigen allgemeinen Krantenhause murden um 63 Rrante mehr ale im September aufgenommen, ber Befammtfrantenftand betrug in bemfelben 975, von benen 324 genefen, 24 ungeheilt entlaffen wurden, 25 ftarben und 602 in weiterer Pflege verblieben.

Laut der Todtenbeschau-Brotofolle ftarten gu Lemberg im Oftober 173 Berfonen, fomit um 36 meniger ale im September.

Bon ber f. f. Ctatthalterei.

Lemberg, am 30. November 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 74013. W miesiącu październiku r. b. panowały we Lwo-

wie głównie kataralno-reumatyczne słabości; także wypadki zimnej febry były liczniejsze i tyfus srożył się gwałtowniej.

Do tutejszego głównego szpitalu przybyło o 63 chorych więcej niz we wrześniu, a ogólny stan chorych wynosił 975, z których 324 wyzdrowiało, 24 wypuszczono nieuleczonych, 35 umarło a 602 pozostało do dalszej kuracyi.

Podług protokołów śmiertelnych umarło we Lwowie w październiku r. b. 173 osób, zatem o 36 mniej niż we wrześniu.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 30. listopada 1862.

(2081)

Rundmachung.

Dio. 28676. Ge ift bie Wahrnehmung gemacht worden, bag bie Bestimmungen der Meldordnung für die Saupiftadt Lemberg vom 1. Juli 1854 nicht mit jener Genauigfeit befolgt merden, wie bies fo.

wohl die öffentlichen ale auch Brivatintereffen erfordern.

Es merten fonach die Sauseigenthumer, Beforger, Cequefter, oter fonftige Bermalter einer Realirat, gleich jenen, melde einen Theil ihrer Wohnung an Afterpartheien vermiethen, fo wie auch die Gaftwirthe, Unterftande, bann Dienfte und Arbeitegeber hiemit aufgefore bert, ben §§. 1, 2, 3, 4 und 7 ber Melbordnung, wornach bie Gins meldung fowohl, ale auch die Muemeldung binnen 24 Ctunden gu gefcheben hat, um fo genauer nadgutommen, ale fich die f. f. Polizei= Direfgion veranlagt feben mußte, Die unterlaffene ober mangelhafte Un= und Ausmelbung nach ben gefetlichen Bestimmungen unnachnichtig gu ahnden.

Bon ber f. f. Boligei-Diretzion.

Lemberg, am 1. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 28676. Pokazało się, że postanowienia przepisów meldunkowych dla głównego miasta Lwowa z 1. lipca 1854 nie są dopełniane z tą dokładnością, jak tego wymaga interes publiczny i pry-

Wzywa się wiec niniejszem właścicieli domów, zawiadowców, zarządców i wszystkich administratorów realności, jako też tych, którzy część swego mieszkania odnajmują, tudzież właścicieli gospod, dających schronienie, przyjmujących do służby i do roboty, aby §§. 1., 2., 3., 4. i 7. przepisów melduakowych, według których meldowanie i wymeldowanie powinno nastąpić w przeciągu 24 godzin, przestrzegali z tem większą dokładnością, ile że c. k. Dyrekcya policyi widziała by się zmuszoną wedle postanowień prawnych karać bezwzględnie wszelkie zaniedbania lub niedokładne meldowanie i wymeldowanie.

Z. c. k. dyrekcyi policyi. We Lwowie, dnia 1. grudnia 1862.

( bift. (2068)Diro. 47751. Bom f. f. Lemberger Landes. ale Sandelegericht wird hiemit fund gemacht, bas Wilhem Penther bie Firma: Wilhelm Penther fur bas Uhrmachergewerbe und Uhrmaarenhandlung am 30. Oftober 1862 protellirt bat.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 6. November 1862.

7) **& 6 f f t.** (3) Nro. 47771. Bom f. f. Lemberger Landes · als Handelsge. (2067)richte wird hiemit fund gemacht, bag Sigmund Weiser die Firma: p. p. Weiser & Wittner S. Weiser fur ein Spedizionegeschaft am 23. Oftober 1862 protofollirt hat.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbes- ale Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 6. November 1862.

(2061)

Kundmachung.

Dro. 555. Das f. f. Rriegeminifterfum bat bie Ciderfiellung bes Bedarfes an ben, in dem beifolgenden Bergeidnife benannten, bei ten Monture. Rommiffionen jur Bemontirung und Ausruftung erforberlichen Gegenstände für bas Sahr 1863 mittelft einer Offertverhandlung angeordnet.

Welche Artifel jur Lieferung angebothen werden fonnen, ift aus bem oben ermahnten Berzeichniße ju entnehmen, und es fann mohl mehr in feinem Falle aber weniger, als bas tafelbft aufgenommene

Minimum offerirt merben.

Die fammtliden Gegenftande muffen nach ben bei ten Monture. Rommiffonen jur Ginficht in Bereitschaft ftebenden gefiegelten Du. ftern, beren Qualitat als bas Dinimum angufeben ift, geliefert merben , und hat die bewilligte Lieferung fpateftens bis Ende Oftober 1863 beendigt gu fein.

Die Bestimmung ter Bmifdentermine (Raten) wird ben Offerenten felbft überlaffen, welche biefelben nebft bem in jeter einzelnen Rate abzufiattenden Lieferungequantum in bem Offerte genau anzuge.

ben haben.

Bon jetem Ronfurrenten muß mit bem Offerte ein Bertifitat, welches Bufolge ber allerhochften Entschiefung rom 23. Etiober 1855 ungestempelt ju fein hat, beigebracht merben, buich meldes berfelbe von einer Santeles und Gemerbefammer, oder mo eine folde nicht befieht, bon ber biergu beruffenen Dehorbe befahigt erklart wirb, bie jur Lieferung angebothene Menge in den festgefesten Terminen guverlässig abzustatten.

Die ben Offerenten nur verfiegelt ju übergebenben Bertifitate, in welchen bas eima eingetretene Quegleicheverfahren angebeutet ju werben

hat, muffen verfiegelt belaffen werben.

Dort, mo Sandels - und Gewerbefommern bestehen, wird fich bas f f. Riegeminifterium mit ben bon Genoffenschaften, Gemeinbe-Borftanten ober f f. Bezirfsamtern ausgefertigten und befratigien Letflungefahigfeite Beugniffen nicht begnugen, und es haben auch galigi. iche Offerenten Leiftungefabigfeite : Beugnife ber Sanbele. und Gewerbefammern beigubringen.

Bebes mit einem folden Bertififate nicht verfebene Offert bleibt felbft bann unberudfictigt, wenn bie angebothenen Breife fur bas

Merar gunftig maren.

Fur ben Lieferungebetheilung felbft wird bas offerirte Quan. tum und das Berhaltniß bes geforberten Preifes zu ben Preifen ber Befammitonfurreng nicht ber alleinige Dafftab fein, fentern es werben bei diefer auch die Leiftungefabigeit bes Ronturrenten , inebefondere aber feine Berbienfte burch bieberige qualitatemaßig und rechtzeitig abgefiattete Lieferungen, feine Colibitat unt feine Berlaglichfeit in

bie Bagichale gelegt.

In bem Offerte, welches nach bem, biefer Rundmachung meiters beigefügten Formulare ju verfaffen ift, muß bie Monture - Rommiffion wohin geliefert werben will, (wobei bemertt wirb, tag fur die aufgeloste Monture-Rommiffion juKarlsburg feine Lieferungen mehr angenommen werden) bae Quantum, beffen Modifizirung fich ausbrucklich porbehalten mirb, ferner ber Breis eines jeden Gegenstantes in oft. Bahr. genau und beutlich angegeben, und nicht nur in Biffern fonbern auch mit Buchftaben angeschrieben fein.

Wenn ein Ronfurrent nicht nur fur eine, fonbern fur mehrere Monture-Rommiffonen birefte Lieferungen bis an Ort und Stelle anbiethet, fo ift fur jede Monture : Rommiffion ein abgesondertes Offert nebft bem Dabium einzureiden, bas Leiftungefahigfeite. Bertififat aber, welches über gesammte angebothene Lieferungen fich aussprechen muß,

nur einem Offerte beiguschließen.

Jedes Offert muß unter einem versiegelten Rouverte, meldes nach bem, diefer Rundmachung neiters beigefügten Formulare ju verfaffen ift, eingefenbet merben.

Bur die Buhaltung bee Offertes ift ein Babium mit 5% bee nach ben geforberten Preisen für bie offerirten Begenftanbe entfallen. ben Werthes entweder bei einer Monture : Rommiffion ober einer Rrieuefaffe mit Ausnahme jener gu Wien gu erlegen, und es fann basfelbe entweder im baren Gelbe ober in Realhypothefen ober in österreichischen Staateschultverschreibungen sichergestellt merben, welche Letteren nach dem Borfenfurfe des Erlagstages, infofern fie jeboch mit einer Berlofung verbunden find, feinesfalle über ten Rominal. werth angenommen werden. Pfandbestellungs- und Burgidafte - Urfunden fonnen nur bann ale Dabien angenommen merten, menn biefelben burch Einverleibung auf ein unbewegliches Gut gefetlich fichergefiellt und mit ber Bestätigung der betreffenden Finang : Profuratur bezüglich ihrer Unnehmbarfeit verfeben find.

Wechsel merten nicht angenommen.

Die ale Reugeld erlegte Barichaft ift ftete mit tem entfallenten

Betrage in oft. 2B. in bem Offerte auszubrucken.

Der über das erlegte Babium ausgestellte Depositenschein ift gleichzeitig mit bem verfiegelten Offerte, jedoch in einem abgesonberten gleichfalls verfiegelten Rouverte nach bem am Schluge ter Rundmadung angebeuteten Formulare einzusenden.

Bur Sindanhaltung von Berlegenheiten und bes ju großen Unbranges wird austrudlich bemerft, tag jur Uebernahme und begiehungeweise Deponirung ber Badien bie fammtlichen f. f. Kriegefaffen mit Ausnahme fener ju Wien, bann bie Monture : Kommiffionen berufen find, an welche fich taber rechtzeitig gewendet werten muß.

Die Offerte und die abgesondert teizubringenden Dabien find mo nicht früher, boch langftene bis 10. (gehnten) Sanner 1863 12 Uhr Mittage entweder unmitelbar beim f. f. Kriegeminifterium ober bei einem f. f. Landes. General . Rommando, welches bie bafelbft ein. langenden Offerte tem Rriegeministerium einzusenden bat, ju uberreichen, fpater eingereichte ober einlangende Offerte bleiben unberücksichtigt.

Die Offerenten bleiben unter Verluft bee Babiume fur bie Buhaltung ihrer Unbothe bis 25. (funfundzwanzigsten) Februar 1863 verbindlich, und es bleitt bem Merar freigestellt, in bringenden Bebarfofallen bie Ginlieferung gegen Bergutung ber offerirten Preife gleich nach bem Ginlangen ber Offerte beginnen ju laffen.

Offerte, welche unvollständig verfaßt, oder burch fein Babium gefichert find, oder welche andere, ale tie angegebenen Bedingungen

enthalten, bleiben unberüdfichtigt.

Die Mufter ber gu liefernten Gegenstänte, fo wie bie naberen Lieferunge = und Rontrafte = Bedingniffe, melde von ben Offerenten unterschrieben und gesiegelt ju werden haben, tonnen in ben gewonlichen Umteftunden bei ben Monture-Rommiffionen eingesehen merden, und bag bies geschehen ift, muß in bem Offerte ausdrudlich angeführt merden.

Bezüglich ber ju offerirenben Spitale = Binngefchirre findet man ausbrudlich ju bemerfen, tag bie Speifefdalen und Erintbecher, bann bie Maffertruge aus feinem Binne erzeugt fein muffen, welches bei ber vorzunehmenten demifchen Unterfuchung bodftene Gin Bergent Blei oder andere metalische Bestandtheile nachweisen barf.

Die Spudichalen burfen 60 Bergent reines Binn und 40 Pergent

Blei enthalten.

Rad ber erfolgten Benehmigung ber Anbothe merten bie Offerenten gehalten fein, die formlichen Kontrafte abzuschließen, von melden Gin Pare auf Roften bes betreffenden Rontrabenten mit bem tlaffenmäffigen Stempel zu verfehen fein wird.

Verzeich niß

der Gegenstände, welche im Jahre 1863 für die Monturs-Kommiffionen erforderlich find und wegen deren kontraktmäßige Lieferung die Offerte einzureichen fein werden.

| Minimum<br>bes Anbothes                | Benannt I ich                                                                                                                         | Die Preise find ju offeriren für |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                        | Posamentir= und Schnurwerke=Sorten.                                                                                                   |                                  |
| 200 Eaen<br>1000 "<br>1000 "<br>1000 " | zu Feldwebels. Czako aus Schafwolle Borten<br>zu Rorporals. ""<br>zu Uhlanen-Leibbinden ""<br>zu Spielleuts Waffenröcken weiße Borten | Eine Gle                         |
| 600 Paar                               | Achfelborden für Uhlanen                                                                                                              | Ein Paar                         |
| 50 Ellen<br>100                        | mit weißen Borftoß, gelbseibene 1/2 Boll breite Diftinktione Bordchen ohne " " "                                                      | Gine Gle                         |
| 1000 Stück                             | braue Mantelbander 80" lang für Freiwilligen-Ravallerie                                                                               | Ein Stück                        |
| 600 Ellen<br>40 "                      | floretseibene Banber zu Uhlanen-Lanzenfähnlein feibene Banber zu Fahnen und Effandarten                                               | Gine Gue                         |
| 40 Rlafter                             | Kautschufbanber                                                                                                                       | Eine Rlafter                     |
| 1000 Stüd<br>2000 "<br>1000 "          | wollene Röschen zu Lagermüßen<br>Infanterie-Porte-Epées<br>unbefeste Kavallerie Porte-Epées                                           | Ein Stück                        |
| 1000 Garnituren                        | Franfen zu Uhlanka                                                                                                                    | Gine Garnitur                    |
| 100 Ellen<br>100 "<br>100 "            | zu Rapellen-Zelten Strupfenbänder<br>zu ordinären "<br>zu Bruchschienen zwirnene Gurten                                               | Eine Elle                        |

|              | iimum<br>Inbothes | Benanntlich                                                                        | Die  | Preise find zu off<br>für | eriren  |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|
| 60 (5        | Ellen .           | zu Bandage-Tornistern zwirnene Gurten                                              | 11 - | · slig (                  |         |
| 100          |                   | 1 Boll breite leinene Banber ju Belten                                             | C.   | ine Gue                   |         |
| 100          | "                 | 8/12 Boll breite weißzwirnene Banbeln                                              | Q    | the one                   | ant.    |
| 100          | 3-13              | Belter bejegbandeln                                                                |      |                           |         |
| 60           | P                 | leinene Bandeln zu Beinbruchfäcken                                                 |      | 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1   | UTT     |
| 6 3          | Dugend            | Bordchen mit Meffingftiften ju Beinbruchfaden                                      | Œ    | in Dugenb                 | 94      |
| 1000 €       | Etüď              | 21/2 Boll breite, 30 Glen lange gewirfte Binden                                    |      |                           | 0.5     |
| 2000         | "                 | 2 " " " " "                                                                        | Œ    | in Stuck                  |         |
| 1000         | U                 | ju Gefreiten-Czafo Conure aus Schafwolle                                           |      |                           |         |
| 1000 ©       | then              | au Atilla vierfantige "                                                            |      |                           |         |
| 0000         |                   | ju ungarischen Tuchhosen Schnüre aus Schafwolle                                    | \$   | unbert Glen               |         |
| 20           | 11                | gu Kapellen-Belten " " "                                                           |      |                           | di.     |
| 100          | »                 | Sussaren Getten , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |      |                           |         |
| 500 €<br>500 | Stud              | Butsch-State Aubang-Schnute and Schalwone                                          |      | 1 1                       |         |
| 500          |                   | Utilla                                                                             |      |                           |         |
| 500          | "                 | Freiwilligen-Huffaren-Atilla Anhang-Schnüre aus Schafwolle<br>blaue Uhlanka        | Œ    | r. ~                      | 1       |
| 500<br>500   | "                 | ju Biftolen for Freiwilligen-Ravallerie Anhang-Schnure aus Schafwolle              | (F   |                           | 01      |
| 500          |                   | Uhlanen-Czapka                                                                     |      |                           |         |
| 500          | "                 | Achfelichnure gu Bloufen                                                           |      |                           | 61      |
| 1000         | v                 | grune Ropfichnure zu Jagerhuten                                                    |      |                           |         |
|              | Barnituren .      | graue Infanterie-Mantelschlingen<br>braune Freiwilligen-Kavallerie-Mantelschlingen | æ    | ine Garnitur              |         |
| 1000<br>1000 | W                 | braune Mantelschnure für Freiwilligen-Kavallerie                                   | · ·  | ine Ontuitat              |         |
| 100 @        | žtůď.             | Leibgürter für Suffaren                                                            |      | . ~.".                    | TAIL SE |
| 60           |                   | Trompetenschnüre mit Duaften                                                       | G    | in Stück                  | 004     |
| 600 2        | Dugenb            | Roechen zu huffaren-Atilla                                                         | (F   | in Dugend                 |         |
| 100 €        |                   | Miederfloff zu huffaren-Czafo                                                      |      | in Stud                   |         |
|              |                   | Galacia Galacia                                                                    | 18/  | A THE A                   | 002     |
|              |                   | Halsbinden und Halsstöre.                                                          |      |                           | 100     |
| 3000 €       | ≥tüd              | mit schwarzem Leber eingefaßte halsbinden-Mieder mit Band<br>haleflöre von Croisee | æ    | in Stü <b>c</b>           |         |
| 1000         | н                 | Saleflore mit Fransen für Freiwilligen-Suffaren und für Czitofen                   | 0    | in Stua                   |         |
| 2000         | -                 |                                                                                    |      |                           |         |
|              |                   | Federschmucker · Arbeiten.                                                         |      |                           |         |
| 1000 €       | Stück             | Feberbusche sammt Futteral für Jäger                                               |      |                           |         |
| 10<br>1000   | *                 | rothe Federbuiche für huffaren ich marge                                           |      | hints a                   |         |
| 10           |                   | rothe Rophaarbufde für Artillerie                                                  |      |                           | 62      |
| 1000         |                   | fcmarje ,                                                                          | Œ    | III CIUU                  |         |
| 10<br>1000   | ,                 | rothe Uhlanen-Rogbusche schwarze " "                                               |      |                           |         |
| 500          |                   | Rutschma-Febern                                                                    |      |                           |         |
| 500          |                   | Tatarka- "                                                                         |      |                           | 0011    |
|              |                   | Gürtler - Waaren.                                                                  |      |                           |         |
| 0000 7       | Dutanh            | große Infanterie- und Ravallerie- messingene Anopfe                                |      | 10000                     | Mile    |
| 10000 ¶      | Dugeno            | fleine                                                                             |      |                           |         |
| 1000         | "                 | große mit Dro. fur Jager meffingene Knopfe                                         | 00   | -                         |         |
| 200          |                   | fleine<br>große für Uhlanen messingene Knöpfe                                      |      |                           |         |
| 1000°<br>200 |                   | fleine " "                                                                         | G    | in Dugenb                 |         |
| 6000         | ,                 | große für Artillerie meffingene Knöpfe                                             | 44   | AND A                     |         |
| 1000         |                   | kleine zu Berbandzeugtafchen meffingene Anöpfe                                     | + -  |                           |         |
| 12<br>500    |                   | messingene Oliven zu Hussaren-Atilla                                               |      | 1 1 - 1                   |         |
| 500 €        | Stüd.             | ohne Shild Abler zu Czako                                                          |      |                           |         |
| 100          | - Lud             | mit Schild und mit haden Abler ju Czafo                                            |      |                           |         |
| 100          | "                 | ohne " "                                                                           |      | 6 1                       |         |
| 500          | ,                 | Rosen von Messing zu Kavallerie-Helmen<br>Abler                                    | Q    | in Stück                  |         |
| 50<br>50     |                   | Auffazel                                                                           |      |                           |         |
| 50           | ii .              | Schienen auf ben Ramm von Meffing gu Ravallerie-Belmen                             |      |                           | m.      |
| 50           | "                 | Ropfschienen " " Carallaria Gilman                                                 |      | <i>a</i> .                |         |
|              | (5)arnituren      | Knöpfe sammt Diütterln von Messing zu Kavallerie-Helmen                            |      | ine Garnitur              |         |
|              | Stück             | Beschirmung von Meffing zu Ravallerie-helmen Schirmeinfassung "                    | G    | in Stud                   |         |
| 50           | 7                 | " "                                                                                |      |                           |         |
| 50 §<br>50   | Paar              | Seitengabeln von Meffing zu Ravallerie-Belmen<br>Seitenbuckeln                     | G    | in Paar                   |         |
|              | Warnituran        | Schuppen fammt Seitenbuckel zu Schuppenbandern der Ravallerie-Helme                | - 6  | ine Garnitur              |         |
|              | Barnituren        |                                                                                    |      | Attitut                   |         |
| 100 6        |                   | mit Abler für Jager hutschilder nro.                                               |      | in out #                  |         |
| 100          | 1000              | für Czitofen und Berefen Sutichilder                                               | (    | fin Stück                 |         |
| 20           |                   | Trommelfchlägel-Doppelhilfen                                                       |      |                           |         |
|              | Paar              | für Regiments. Tambours Rappen zu Trommelichlagel                                  | 0    | fin Paar                  | unk     |
| 10           |                   | ordinare ,                                                                         | 100  |                           | 1       |

| 600 Klafter                           |                            | 1000 Ellen<br>1000                             | 100 ©tüde<br>100 "                                      | 100 Paar          | 100 "                       | 60 Elen 60 "                                                                            | 100 Rtafter 500 "                                           | 60 Ellen         | 2000 "                                                              | 5000 Sugens<br>60000 "<br>20000 "                                                 |                                       | 300 Stück<br>100 "<br>200 "                                          | 2000 Paar                                      |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| z Klaster lange Malchinen-Packfirlice | iner Spagat<br>littlerer " | ordinare Rebschnüre<br>1 Linie bide Rebschnüre | hanfene Salfter Fußfelleln Erommelleine, 5 Klafter lang | Fouragier-Stricke | 3/12 Soll bicke Beltstitche | Frontstide zu Kopellen Zelten<br>Strontstide zu ordinären Zelten<br>Strupfen-Stride " " | Belbflafchen. Gurten Gurten Greibflafchen. Reffelkreuzirag. | geiler = Waaren. | große zu Arrestanten-Sofen Thierklauen-Knöpfe fleine zu Ramafchen " | zu Leibein große schwarz beinerge Knöpfe große schwarz beinerge Knöpfe kleine " " |                                       | einsache Bruchbanber<br>boppelte<br>Suspensorieien<br>Aberlaspreffen | Sandichuhmacher - Arbeiten. leberne Sandichuhe |
| Ein Klaster                           | Ein Pfund                  | Eine Elle                                      | Ein Stück                                               | Gin Paar          | Eine Elle                   | Eine Elle                                                                               | Ein Klaster                                                 | Eine Elle        | - Taufend Dugend                                                    | Sundert Dugenb                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ein Stück                                                            | Ein Paar                                       |

| Minimum<br>bes Anbothes     | Benanntlich                                                                                                                                      | für freile line gu offeriten |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10 Stůc .                   | ju Fabnen - Futterale messingene Kappen                                                                                                          | Cin Stück                    |
| 1000 Baar                   | große &öwenföpfe zu Uhlanen-Gzapfa                                                                                                               | Ein Paar                     |
| 1000 Stück                  | fleine Bowenfopfe ju Uhlanen-Capfa                                                                                                               | Ein Stück                    |
| 100 Garnituren              | Schuppen zu Schuppenbandern ber Uhlanen-Capta                                                                                                    | Gine Garnitur                |
| 100 Ctúc                    | Rosen jum Robbusch                                                                                                                               |                              |
| 100                         | Wanzerkeiten mit Köwentopien zu Artillerie-Czatos messingenene Statteln zu Bruchschienen                                                         | Ein Stück                    |
| -                           | Gelbgießer = Maaren.                                                                                                                             | 1 1000 the                   |
| 2000 Stüđ<br>100 "<br>100 " | Sturmband messingene Schnallen zu Kavallerie-Seime Schuppenbanbern messingene Schnallen zu Uhlanen. Czapfa " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |                              |
| 100                         | Berba<br>renaben<br>omben                                                                                                                        | Ein Stück                    |
| 100 "                       | Doppelfnöpfe ju Bandage-Corniftern<br>Biffer von Pacffong                                                                                        |                              |
| 100                         | Buchitaben K. von Backfong                                                                                                                       | 200                          |
| 500                         | Ragel vergoldete ju Sahnen und Eftanbarten                                                                                                       | Clubs .                      |
| 10 "                        | Rrönlein "                                                                                                                                       |                              |
|                             | Binngießer = Waaren.                                                                                                                             |                              |
| 20000 Dugend                | große Infanteries und Ravallerie ginnerne Rnopfe                                                                                                 |                              |
| 1000                        | große Uhlanen ginnerne Knöpfe                                                                                                                    | Ein Dugend                   |
| 500 "                       | ginnerne Diiven ju Sufaren. Milla                                                                                                                | 100 8314                     |
| 1000 Stück                  | Plombierfugeln                                                                                                                                   | Laufend Stud                 |
| 1000 "                      | Speiseichale von feinen Zinn                                                                                                                     |                              |
| 100<br>500                  | Maffertruge " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                | ©III II                      |
|                             |                                                                                                                                                  |                              |

**Brak stron 1273-1276** 

(2057) E d y k t,

Nr. 15214. C. k. Stanisławowski sąd obwodowy uwiadamia Henryka Ines obecnie z miejsca pobytu niewiadomego niniejszym edyktem i przez nadanego mu kuratora w osobie p. adwokata Bersona z substytucyą p. adwokata Koliszera, iż w sprawie Wiktora Mrozowickiego przeciw Henrykowi Ines o zapłacenie sumy wekslowej 800 zł. w. a. p. Konstancya Ines jako prawonabywczynia Wiktora Mrozowickiego się wykazała, a zetem egzekneya ra majatek nieobecnego Henryka Ines uchwałą 3. września 1862 l. 11671 dozwolona na rzecz p. Konstancyi Ines wykonaną będzie.

Z uchwały c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 19. listopada 1862.

Nr. 14706, C. k. sąd obwodowy Stanisławowski jako sąd handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego, z miejsca pobytu niewiadomego Józefa Marzewskiego, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 6. czerwca 1862 wydanym został na żądanie Hersza Szindlera pod dniem 27. sierpnia 1862 do licz.

11542 nakaz płatniczy sumy wekslowej 100 zł. w. a. z p. n.
Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Józefa Marzewskiego nie
jest wiadome, przeto na tegoż zysk i stratę postanowił sąd kuratora
w osobie pana adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem pana adwokata Minasiewicza, zktórym sprawa powyższa wedle ustaw istnie-

jących przeprowadzoną będzie.

Upomina się zatem niniejszym edyktem pozwanego, aby w należytym czasie osobiście stanął, lub też ustanowionemu kuratorowi Potrzebne dokumenta wręczył i w ogóle wszelkich prawnych środków dla swej obrony uzył, ile że skutek zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Z c. k. sadu obwodowego spraw wekslowych.

Stanisławów, dnia 19. listopada 1862.

(2046) E d y k t. (3)

Nr. 10706. C. k. sad obwodowy jako sad wekslowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem małżonków Ludwika (Louis) i Maryę Bergenerów z miejsca pobytu niewiadomych, iż w skutek podania Chaskla Rosta z dnia 22. sierpnia 1862 do l. 8038 przeciw nim pod dniem 28. sierpnia 1862 do l. 8038 trzydniowy nakaz zaplacenia sumy wekslowej 380 zł. w. a. wydanym został.

Ponieważ miejsce pobytu tych dłużników jest niewiadome, przeto nadaje im się na ich niebezpieczeństwo i koszta adwokata dr. Dworskiego z zastępstwem p. adw. dr. Madejskiego za kuratora, którmu się oraz powyższy nakaz płatniczy doręcza.

Przemyśl, dnia 20. listopada 1862.

(2074) Kundmachung. (1)

Mro. 4836. Für die f. f Salinen Wieliczka und Bochnia werden im B. Jahre 1863 nachsichende Materialien benöthiset, wes gen beren Zulieferung am 22. Dezember bei der f. f. Berge und Caslinen-Direkzion eine öffentliche Lititazion stattsindet, als: Für Wieliczka

530 Bentner robes, weiches, reines Scheibenunschlitt,

800 Maß ordinares Baumohl,

2500 Mag toppelt raffinirtes Rubsohl, und 400 Bentner langhaariger podolischer Sanf. Für Bochnia:

360 Bentner robes, weißes, reines Scheibenunschlitt,

500 Maß boppelt raffinirtes Rubeohl.

Lieferungelusige werben hievon mit dem verständiget, daß sie bierauf versiegelte, von Außen mit dem Worte "Lieferungeanboth" besteichnete Offerte, welche mit dem Babium von zehn Perzent des ganzen Offertbetrages im Baaren oder Kassaquittungen über den auedrücklich du diesem Zwecke bei einem f. f. Amte erlegten Geldbetrag, oder aber in Staatsobtigazionen nach dem Börsenturse zu versehen sind, beim Präsidium der f. f. Berg- und Calinen-Diretzion in Wieliczka längsstens bis 22. Dezember 1862 Mittags 12 Utr einbringen können.

Fremde, hierorts unbekannte Lieferungelestige haben ihre Efferte legalifiren ju laffen, und über ihren Bermögenestand ein glaubmur-

Diges Beugnis beizubringen.

Grundentlastunge Dbligazionen werden jur bann ale Badium angenommen, wenn fie entweder auf ben Offerenten lauten oder mit

borichriftemaßigen Binkulum verfeben finb.

Seder Offerent hat feinen Andoch mit Ziffern und Worten flar und deutlich anzusehen und die Erklärung beizufügen, daß ihm die Lizitaziones beziehungeweise Lieferungsbedingniss wohl bekannt sind, und daß er sich benselben genau und rückhaltlos urterzieht.

Offerte, welche eine auf ben Anboth Bezug nehmende wesentliche Korreftur enthalten, nachträgliche oder nicht nit bem gehörigen Babium versehene und überhaupt ben vorstehenden Bedingungen nicht

entipredenbe Offerte tonnen feine Berudfidtigung finten.

Die Bedingnisse liegen in der k. f. Direkzionkanzlei, beim k. k. Salinen-Materialamte und bei der k. f. Salinen-Bergverwaltung in Bochnia zur Einsicht bereit.

Bon ber t. f. Berg, und Salinen Diretzin.

Wieliczka, am 21. Rovember 1862.

Mro. 16065. Bon dem Stanislawower f. f. Rrie als Sanbelegerichte wird hiemit befannt gemacht, daß in Folge ber von bem

protofollirten handelsmanne Hiller Sehauer aus Kolomea angezeige ten Bahlungkeinstellung über bessen ganzes bewegliches und im Inlande besindliches unbewegliches Bermögen das Bergleichsverfahren eingeleitet und zur Beschlagnahme, Inventirung und einstweiligen Berwaltung des Bermögens so wie zur Leitung ber Bergleichevers handlung ter Kolomeaer f. f. Notar Maximilian Thürmann als Certichtsfommissär bestellt werde.

Die Vorladung ber Gläubiger jur Bergleichsverhandlung felbst und zu der bazu erforterlichen Enmeltung der Forderungen wird durch ten delegirten f. f. Motar besondere tundgemcht werden.

Stanislau, ben 5. Dezember 1862.

(2078) Rundmachung. (1)

Mro. 8201. An der Krakauer Mufterhauptschule und bem damit verbundenen Praparandenfurse ift die Stelle eines Direktors mit dem Gehalte von 630 fl. öft. B. und bem Wohnpauschale von 210 fl. oft. W. jährlich in Erlebigung gefommen.

Bur Befetung biefer Stelle wird ber Ronfure bie Ende Jan-

ner 1863 ausgeschrieb.n.

Bewerber um biefen Poften haben ihre gehörig belegten Ges fuche im Bege bes vorgefetten Amtes beim Krakauer bischöflichen Konfistorium binnen ber obigen Frist zu überreichen.

R. f. Statthalterei . Rommiffion.

Krakau, am 21. November 1862.

(2093) © b i f t. (1)

Mro. 1105. Bom f. f. Kulikower Bezirksamte als Gericht wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten David und Moses Finkel mittelst gegenwärtigen Solftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben als Erben der Lifsche Schönfeld der ihraelitische Gemeindevorstand von Kulikow wegen Zahlung der Summe von 73 st. 50 fr. öst. W. s. unterm 31. Juli 1862 Z. 1105 die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Summar. Verhandlung die Tagfahrt auf den 18. Februar 1863 um 10 Uhr Vormittags bestimmt worden ist.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Bezirksgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben Kulikawer Insaffen Samson Reiss bestellt, mit welchem

diese Rechtssache verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden demnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirtsamte ale Gericht.

Kulików, am 23. September 1862.

(2080) Vorladung. (1)

Nro. 10327. Nachdem von ber f. f. Finanzwache laut Thate beschreibung vom 6ten d. Mes. in ben Wohnungräumlichkeiten ber Sebel Ehnig zu Staniskawczyk 2 gut rasinirt. Zuder, 6 Sade Thee, 6 Stud Sonnes, 4 Abschnitte Baumwolltüchel und nebstdem mehrere Schnitt- und Kolonial Baaren in verschiedener Menge beanständet wurden, und der Eigenthümer berselben hierorts unbefannt ift, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf dieselben geltend zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gez genwärtigen Vorladung an gesechnet, in der Amtskanzlei der k. k. Finanz. Bezirks. Direkzion zu erschnet, widrigens, wenn dieses untersbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahten werden wird.

Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direktion. Brody, den 26. Rovember 1862.

#### Wezwanie.

Nr. 10327. Ponieważ według opisu istoty czynu z dnia 6go b. m. znalazła c. k. finansowa straż w mieszkaniu Sebelowej Ehnigowej w Stanisławczyku dwie głowy cukru rafinowanego, 6 worów herbaty, 6 sztuk zonesu, 4 sztuki bawełnianych chustek i oprócz tego więcej towarów bławatnych i kolonialnych w rozmaitej ilości, a właściciel tychze towarów nie jest znany tutejszemu urzędowi, zatem wzywa się każdego, ktokolwiek mniemał by mieć do nich prawo, ażeby w ciągu 90 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego wezwania, zgłosił się do urzędowej kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razie, jeżeliby to nie miało nastąpić, postąpi się ze skonfiskowanemi rzeczami według istniejących ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. W Brodach, dnia 26. listopada 1862.

(2090) © b i f t.

Mro. 47750. Dom f. f. Lemberger Landes als Sandelsgerichte wird hiemit fundgemacht, baß J. Moritz Diamand die Firma: "I. Moritz Diamand" für ein Spedizions, Produftens, und Materialiens Gefchäft am 23. Oftober 1862 protofollirt hat.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes. als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 6. November 1862. E dykt.

Nr. 15391. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski jako sąd handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem nieobecną i z miejsca pobytu niewiadomą Pesie Normand, iż na podstawie wekslu ddto. Tyśmienica 13. września 1859, wydanym został na ządanie zyrataryusza Naftali Weiss przeciw niej pod dniem 19. listopada 1862 do licz. 15391 nakaz płatniczy sumy wekslowej 52 zł. 50 c. w. a. z przynależytościami.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej Pesie Normand nie jest wiadome, przeto na tejże zysk i stratę ustanowił sąd kuratora w osobie p. adw. Bardascha z zastępstwem pana adw. Bersona, z którym sprawa powyższa wedle ustaw istniejących przeprowa-

dzona bedzie.

Wzywa się zatem pozwaną niniejszym edyktem, aby w nalezytem czasie osobiście stanela, lub też ustanowionemu kuratorowi potrzebne wręczyła dokumenta i w ogóle wszelkich prawnych środków swej obrony użyła, ile że skutek zaniedbania takowych sama sobie przypisać będzie musiała.

Stanisławów, dnia 19. listopada 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. listopada 1862.

Niessel Karol, doktor med. i chirurgii, 29 l. m., na tyfus. Magaczek Karol, koncepista z finans. dyrekcyi, 53 l. m., na wadę w sercu. Czerny Piotr, szynkarz, 84 l. m., na wrzody w płucach. Czarny Antoni, zegarmistrz, 55 l. m., na zapalenie płuc.

Schmidt Anna Klementyna, zakonnica z klasztoru benedyktynek, 35 l. m., na

Bohn Helena, wdowa po lansdragonie, 80 l. m., na zapalenie płuc.

Kencewicz Helena, żona nadzorcy więźniów, 57 l. m., na suchoty. Trzaczkowska Franciszka, z domu ubogich, 83 l. m., ze starości. Misztur Anna, wyrobnica, 15 l. m., na nerwowa febre Radomska Marya, szwaczka, 15 l. m., na zapalenie watroby. Frankiewi z Marya, wyrobnica, 56 l. m., na suchoty. dto. 71 l. m., ze starości. 24 l. m., na zapalenie pluc. 42 l. m., na wodna puchline. Krzemiński Jan, dto. Kasprowicz Anna, Grabarczuk Tomasz, dto. dto. 57 l. m., na suchoty. 28 l. m., na tyfus. Krasowska Franciszka, dto. Bieńkowski Franciszek, wyrobnik, 14 l. m., na konsumcyę. Bobelak Kazimierz, dto. 27 l. m., na apopleksyę. Spryczka Barbara, wyrobnica, 37 l. m., na suchoty. Styszyk Tekla, dto. 27 l. m., na febre połogowa. Styszyk Tekla, dto. 27 l. m., na febre połogowa. Toman Jan, wyrobnik, 25 l. m., na tyfus. Skriwanek Józef, dto. 46 l. m., na raka. Gałkówna Julia, wyrobnica, 26 l. m., na tyfus. Staszyńska Paśka, dto. 70 l. m., na tyfus. Staszyńska Paśka, dto. 70 l. m., na suchoty. Mazur Michał, dziście wyrobnika, 57 l. m., na suchoty. Mazur Michał, dziście wyrobnika, 1½ r. m., na kurcze. Hrycak Józef, dto. 2/12 r. m., na kurcze. Zinkiewicz Antonia, dziście bednarza, 6/12 r. m., dto. Kalinowski Edmund, dto. stolarza, 4 l. m., dto. Pirożyński Edward, dto. 6 tyg. m., na katar. Woźny Grzegorz, dziście wyrobnika, 6 tyg. m., z braku si Woźny Grzegorz, dziecię wyrobnika, 6 tyg. m., z braku sił żywotnych Chmara Piotr, dto. 7 tyg. m., dto. 7 tyg. m, Dmyterko Jan, dto. 6/12 r. n Mansch Gittel, żona kupca, 44 l. m, na raka. Prywer Mojžesz, wyrobnik, 46 l. m., na suchoty. Hüller Nathan, dto. 71 l. m., na dysenteryę. Hüller Nathan, Gemeinder Lea, wyrobnica, 35 l. m., na suchoty. Papier Mojžesz, wyrobnik, 18 l. m., na suchoty. Kurzer Chaje, żona tandyciarza, 50 l. m., dto. Pineles Efroim, dziecię machlerza, 14 dni m, z braku sił żywotnych. Pipes Iza\*, dto. nauczyciela, 12 l. m, na wodna puchlinę. Janczer Elias Hersz, dto. 4 l. m, na anginę. Lipsker Majer, dziecię kupczyka, 2 l. m., dto.

Anzeige - Blatt.

#### Doniesienia prywatne.

## 

### Uhrmacher,

zeigt hiermit dem geehrten Publifum an, daß er sein Gewölbe in der Halitscher= Gasse Nr. 281 St. eröffnet hat. Derfelbe empfiehlt fein reich affortirtes Lager aller Arten

**Easchenuhren** 

aus ben renommirteften Fabrifen ber Schweig, fo auch Parifer-Bronce- und Wiener Bendeluhren, in großer Auswahl und ausgezeichneter Gattung. Alle Reparaturen werden auf bas Befte und Corgfaltigfte beforgt.

Sowohl im Verkaufe als and für Reparatur wird ein volles Jahr Garantie geleistet. 🥯

Ferner halt er am Lager großen Vorrath aller Gattungen frangofischer und englischer Uhrgläser und verlauft dieselben so= wohl en gros, als auch en detail zu mäßigen Preifen.

# zegarmistrz,

oznajmia Szanownej Publiczności, że otworzył sklep przy ulicy Halickiej pod 1. 281 miasto.

Tenze poleca swój obficie zaopatrzony

#### SKŁAD ZEGARKOW

kieszonkowych wszelkiego rodzaju z najsławniejszych fabryk szwajcarskich, paryskich bronzowych i wiedeńskich bieguno-wych zegarów do wielkiego wyboru i najlepszej jakości. — Wszelkie naprawy uskuteczniają się najlepiej i nastaranniej.

Tak w drodze sprzedaży jak i za naprawę 📨 udziela się całoroczną rękojmię. 🖘

Również utrzymuje wielki zapas francuskich i angielskich szkielek i przedaje takowe ryczałtowo lub pojedyńcze po cenach umiarkowanych. (2088-1)

### Die zehnte Auflage!

in allen Rrantheiten ber und in ihren Folge - llebeln.

Diese nach ben neuesten wissenschaftlichen Diese nach ben neuesten wissenschaftlichen Dr. W. gollmann's Grundsäken und mit Benühung taufendfältiger, untschieden erfolgreicher Praxis Rathgeber gerworbenen Grfahrungen verfaßte medicinische in aller Banbe eine ander ber 254 Seiten farfem lung aller (geheimen) Geschlechtskrankheiten und Steren Folge-Vehel, Schwächezustände, Impotenz, Geschlechte= und Unfruchtbarkeit etc., fowie Rathschlage über bie Sarnwerkzeuge bemahrteften Schummittel gegen Unftedung und bie nothwendigsten Magregeln gegen die traurigen Folgen geheimer Jugenbsunden.

Bu haben beim Verfaffer: Wien, Stadt, Tuchlauben 557, mahrend ber täglichen Ordina. Bereiteren greiche griene ftunden von 12—4 Rachmittags. (1935-7) Preis fl. 2.10, mit Franco-Poftverfendung fl. 2.62.

Dyrekcya Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

zawiadamia Szanownych Panów Artystów, że wystawa sztuki malarstwa, rzeźbiarstwa i architektury otwartą zostanie dnia 1go marca 1863 r. w lokalu Towarzystwa przy ulicy Brackiej w domu barona Larissa. Trwać bedzie miesięcy dwa. Dyrekcya ma niepłonna nadzieje, że Panowie Artyści nie omieszkają wzbogacić Wystawy swemi dzielami i uprasza oraz, aby takowe nadesłać raczyli najpoźniej na 15. lutego pod adresem: "Na Wystawe Sztuk Pięknych w Krakowie."

Przesyłkę Dyrekcya przyjmuje na koszt Towarzystwa, z tem atoli zastrzeżeniem, że paki mają być oddawane na zwykłe pociągi lub wozy towarowe; ktoby je chciał przesłać pociągami osobowemi, pospiesznemi lub przez pocztę, sam winien opłacić, chyba że paczka nie wiele waży i tylko pocztą może być posłana, w takim razie Dyrekcya jonosi koszt transportu.

Kraków, dnia 1. grudnia 1862.

Walery Wielogłowski. sekretarz.

KAR KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

(2055-3)

Für det Verkauf der berühmten vielfach erprobted Dr. Katzenberger's Magen tropfen ud Magenpflaster werden in allen grösseren und kleineren Sädten unter günstigen Bedingungen Haupt- und Special - Depots zu errichten gesucht. Hierauf Reflektirende belieben ihm Adresse sub A. B. D. 346 an die Expedition die ses Blattes zu übergeben.